## N<sup>ro.</sup> 56.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Mittwoch ben 6. Marg 1833.

Ungefommene Frembe bom 4. Marg 1833.

Br. Lotteriepachter Dopler aus Warfchau, Br. Raufm. Brunner aus Coln, I. in No. 1 St. Martin; Sr. Raufm. Gala aus Berlin, Gr. Lieut. Roppe aus Gnefen, I. in No. 99 Bilbe; Gr. Lanbichafte-Rath v. Malczeweff aus Diemczon, Sr. Dberamtmann v. Buchlineft aus Graymyelaw, Sr. Pachter Git aus Czempin, I. in No. 251 Breslauerftrage; fr. Defonom Palczynofi aus Dombrowo, Frau Guteb. v. Biccanneta aus Grablewo, I. in No. 187 Bafferftrage; Br. Conducteur Prlovius aus Samter, Sr. Guteb. v. Sofolnicht aus Gulencin, I. in Do. 384 Gerberftrafe; Frau Guteb. Gajewefa aus Gerefwice, Sr. Guteb. Rofcielefi aus Brucgfomo, Sr. Guteb. Radziminefi aus Brybencgfo, Sr. Guteb. Lufomefi aus Parifiemo, Sr. Guteb. Dulinefi aus Glawno, I. in Do. 391 Gerberffrage; Sr. Guteb. Lubieneff aus Budgifgemo, Sr. Guteb. Buchlinefi aus Szczodromo, Frau Guteb. v. Chlapoweta aus Saminiec, I. in Do. 394 Gerberftrage; Br. Pachter Dormanoweli aus Potrzanowo, Gr. Pachter Thiel aus Dombrowfo, Sr. Dber-Controlleur Mierzoneffi aus Sfapp, I. in No. 168 Bafferfrage; Br. Rentier Raffner aus Brieg, I. in Do. 136 Bilhelmöffrage; Die Grn. Lieferanten Gebr. Bryll aus Schmiegel, Sr. Lieferant Jaffe aus Boret, I. in Do. 124 St. Abalbert; Sr. Controlleur Sabricius aus Wione, Sr. Mominiftrator Fischbach aus Gorglin, 1. in No. 95 St. Abalbert.

Subhastationspatent. Das in Bnin, Schrimmer Arcises, unter No. 147 gelegene, ber Justina Kapser gehdzige Haus soll im Wege ber nothwendigen Subhastation verkauft werder. Die gerichtliche Taxe besselben beträgt 216 Athlr. 20 Sgr.

Der Bietunge = Termin fteht auf ben

Patent subhastacyiny. Dom w Bninie Powiecie Szremskim pod No. 147 położony, do Justyny Kayser należący, w drodze konieczney subhastacyi przedanym być ma. Taxa sądowa tegoż 216 Tal. 20 sgr. wynosi.

Termin licytacyiny na dzień 18. Maia r. b. przed południem o go18. Mai 1833 Vormittags um 10 Uhr an, vor dem Landgerichts - Uffessor Pilaski im Parteienzimmer des Lands gerichts. Zahlungsfähige Kauflustige werden hierdurch aufgefordert, in diesem Termine zu erscheinen, ihre Sebote zu Protokoll zu erklären, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meists und Bests bietenden, wenn keine gesetzlichen Umskände eintreten, erfolgen wird.

Die Taxe fann in unserer Registratur

eingesehen werden.

Pofen, ben 24. Januar 1833. Sonigl. Preuß. Landgericht.

dzinie 10. przed Deputowanym Assessorem Pilaski, w izbie dla stron Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym iest. Chęć kupienia maiący, wzywaią się ninieyszem, aby się na terminie wyznaczonym stawili, z warunkami obznaymili się i licyta swe do protokułu podali, przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Taxa w naszéy registraturze przey?

rzaną być może.

Poznań d. 24. Stycznia 1833. Królewsko Pruski SądZiemiański.

Bekanntmachung. Wir bringen hierdurch zur bffentlichen Kenntniß, daß der Moissus v. Bronisowski zu Piaski bei Görchen im Kröbener Kreise und bessen verlobte Braut, die minorenne Prazeda Salomea p. Bialkowska, und zwar letztere im Beiskande ihres Bormundes und mit Genehmigung des obervormundschaftlichen Gerichts, durch den vor ihrer Verheirathung am 2. Januar d. J. gerichtlich errichteten Ebevertrag die Gemeinschaft der Güter und des Erwersbes ausgeschlossen haben.

Frauftadt, ben 21. Januar 1833. Roniglich Preuf. Land-Gericht.

Perming Languages of them 1 8.

sandy of the above of the series

Obwieszczenie. Podaiemy ninieyszém do wiadomości publicznéy, że Wny Aloyzy Bronikowski w Piaskach pod Mieyską Górką, powiecie Krobskim i tegoż zaślubiona oblubienica, małoletnia Praxeda Salomea Białkowska a mianowicie ostatnia w poręczeństwie opiekuna swego i za zezwoleniem Władzy nadopiekuńczey, kontraktem przedślubnym w dniu 2gim Stycznia r. b. sądownie zawartym wspólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

Wschowa d. 21. Stycznia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Deffentliche Zekanntmachung. Alle diejenigen unbekannten Gläubiger, welche an nachstehende, zum Geschäftsbereiche ber Königl. Intendantur des V. Armee-Corps zu Posen gehörende Militair: Institute, als:

1) bie Rafernen-Berwaltung,

2) die Garnison=Berwaltung bes Ma= giftrate,

3) bas Garnifon=Lagareth,

4) die Magazin=Depot=Berwaltung, au Rafel, aus bem Ctate-Jahr bom I. Januar bis ult. December 1832 Forbes rungen zu machen haben, werden auf ben Untrag ber gedachten Ronigl. Inten= bantur hiermit aufgeforbert, in bem gur Unmelbung berfelben auf ben 29. Mai c. Wormittags um 9 Uhr vor bem De= putirten Referendarius Rornet anberaumten Termine perfonlich, ober burch gesetlich gulaffige Bevollmachtigte gu ericheinen, ihre Forberungen anzumelben und burch Beibringung von Beweismit= teln zu bescheinigen, midrigenfalls fie ju gewartigen haben, baß fie aller ihrer Unfpruche an die Ronigl. Caffe fur vers luftig erflart, und nur an die Perfon besjenigen verwiesen werben follen, mit bem fie kontrahirt haben.

Schneidemuhl, b. 31. Januar 1833, Abnigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie publiczne. Wszyscy ci niewiadomi wierzyciele, którzy do następuiących pod zarządem Król. Intendantury V. Korpusu woyska w Poznaniu zostających Instytutów woyskowych, iako to:

1) Administracyi koszar,

2) Administracyi garnizonowé y Magistratu,

3) Lazaretu garnizonowego,

4) Administracyi Magazynu, w Nakle, z roku etatowego od r. Stycznia aż do ostatniego Grudnia 1832. pretensye maia, wzywaią się ninieyszém na wniosek rzeczoney Król. Intendantury, aby w Terminie do zameldowania tychże na dzień 29. Maja r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Referendaryuszem Kornek wyznaczonym osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stanęli, pretensye swoie podali i dowodami złożyć się maiącemi poparli, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się mogą, że wszystkie swoie prawa do Kassy Królewskiey utracą i tylko do tey osoby odesłanemi będą, z którą kontrakty zawierali.

Pila, dnia 31. Stycznia 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das in ber Stadt Miaftecato unter Do. 48. be= legene halbe Grundftuck bes Burgers Chriftoph Lauther, welche Salfte bes Chriftoph Lauther nebft Bubebor nach der gerichtlichen Tare auf 265 Rthlr. gewurdigt worden ift, foll auf ben Un= trag eines Glaubigers offentlich an ben Meiftbietenden perfauft werben, ber Bietungs = Termin ift auf ben 1 2. Juni c. por bem herrn Landgerichte= Rath Kischer Morgens um 10 Uhr all= Befigfahigen Raufern bier angesett. wird biefer Termin mit ber Rachricht befannt gemacht, bag in bemfelben bas Grundftuck bem Meiftbietenben juge= schlagen und auf die etwa nachher ein= Fommenben Gebote nicht weiter geachtet werden foll, insofern nicht gesetzliche Grunde bies nothwendig machen,

Gleichzeitig werden die etwanigen Real-Pratendenten aufgefordert, in dies sem Termine zu erscheinen, und ihre Realansprüche durch Vorlegung der in Händen habenden Dokumente nachzus weisen, widrigenfalls sie mit ihren etwanigen Realansprüchen auf das Grundsstück prakludirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Schneidemuhl, ben 7. Februar 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyjny. Polowa nieruchomości w mieście Miasteczku pod No. 48. położona, obywatela Krysztofa Lauter własna, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na 265 Tal. iest oceniona, na żądanie iednego z wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem Termin licytacyjny na dzień 12. Czerwca 1833 zrana o godz. 10. przed Konsyliarzem Sądu Naszego W. Fischer w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o Terminach tych z nadmieniemiem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podanie wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawnetego nie będą wymagać powody.

Zarazem wzywasię wszystkich niewiadomych wierzycieli realnych, ażeby na Terminie powyższym stanęli i pretensye swoie realne przez złożyć się maiące dokumenta udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z wszelkiemi swemi pretensyami realnemi, iakieby do nieruchomości tey mieć mogli, wykluczeni zostaną i dla tego wieczne milczenie nałożone im będzie.

w Pile, dnia 7. Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Poiktal Citation. Nachbem über ben Rachlaß ber gu Czarnifau verftorbe= nen Bittme bes Accife-Ginnehmers Dra= ger, Maria Philippine geborne Sugen, auf ben Untrag ber Erben ber erbichaft= liche Liquidations=Prozes eroffnet worden ift, fo werben alle unbefannten Glaubiger, welche an bie Erbichaftsmaffe Forberungen haben, hiermit aufgefor= bert, in bem gur Anmelbung berfelben auf ben 26. Marg f. Bormittage um 10 Uhr vor bem Landgerichts = Rath Kroll anftehenden Termine perfonlich ober burch gefetilich julaffige Bevollmach: tigte, wogu ihnen die Juftig = Commiffa= rien Schult, Morit und Juftig = Com= miffiond=Rath Mittelftadt vorgeschlagen werben, ju erscheinen und ihre Forde= rungen anzumelben, widrigenfalls bieje= nigen, welche ausbleiben, aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig erflart und mit ihren Unspruchen nur an bad= jenige berwiesen werden follen, was nach Befriedigung ber fich gemeldeten Glaubiger von ber Maffe ubrig bleibt.

Schneidemuhl, b. 29. Decbr. 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Das hiesselbst unter No. 10 belegene, den Christoph Samuel Kabschschen Erben zugeshörige Wohnhaus nebst Zubehör, welsches gerichtlich auf 700 Athl. abgeschätzt worden ist, soll im Wege der freiwilligen Subhastation öffentlich an den Meistbiestenden verkauft werden.

Zapozew edyktalny. Gdy nad pozostałością zmarłey w Czarnkowie wdowy Poborcy Akcyzy Draeger Maryanny Filipiny urodzonéy Hü. gen, na wniosek sukcessorów process spadkowo-likwidacyjny otworzo. ny został, wzywaią się przeto wszyscy niewiadomi wierzyciele, którzy do massy spadkowéy pretensye maia aby w celu zameldowania takowych na wyznaczonym terminie dnia 26. Marca r. p. zrana o godzinie 1 otéy przed Sędzią Ziemiańskim Kroll osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im Kommissarzy Sprawiedliwości Szulc, Moric, i Radzėę Kom. Spr. Mittelstaedt przedstawiamy stanęli, i pretensye swoie podali; w przeciwnym bowiem razie ci którzy nie stana, wszelkie prawa pierwszeństwa utraca i z pretensyami swemi do tego tylko odesłanemi będą, co po zaspokoiezgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostanie.

Piła, dnia 29. Grudnia 1832. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Dom mieszkalny tu pod Nr. 10. położony, Sukcossorom poniegdy Krysztofie Samuele Kaebsch należący, wraz z przyległościami, który sądownie na 700 tal. oceniony, w drodze wolney subhastacyi, naywięcey daiącemu sprzedany być ma. Im Auftrage bes Konigl. Landgerichts zu Fraustadt haben wir hierzu einen Termin auf den 10. Mai c. an hiesger Gerichtsstelle angesetzt, wozu wir Kauf-lustige mit dem Bemerken einsaden: daß der Meisibietende den Zuschlag zu gewärtigen hat, insofern nicht gesetzliche Grünzbe obwalten.

Die Taxe kann jeber Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Bojanowo, den 20. Februar 1833.

Steckbrief. Der wegen Getreibe= Diebftahl in Untersuchung befangene in= haftirt gewesene und vorläufig ber Saft am 3. December 1831 nach Gepno bei Roften entlaffene Romornit Johann Bafrzeszczaf ift, nach ber und gewordenen Rachricht, bort nicht angefommen, und hat fein fonstiger Aufenthalt auch nicht ermittelt werden fonnen. Wir ersuchen bemnach fammtliche Civil, und Militair= Beborden ergebenft, denfelben im Betretungefalle fofern zu arretiren und une ju überliefern. Das Signalement er= folgt anbei.

Buk, den 13. Februar 1833. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Signalement.

Familienname, Zakrzeszczak; Borname, Johann; Geburtsort in Lak; Aufenthaltsort, Sepno; Religion, katholisch; Alter, vier und vierzig Jahr; Große, unterm Maß; Haare, blond; W zleceniu Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy tym końcem termin licytacyiny na dzień 10. Maja r. b. tu
w mieyscu posiedzenia Sądu, na któ.
ry ochotę kupna maiących z tém nadmienieniem zapozywamy, że nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne przeszkody wyjątek niedozwołą.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy, przeyrzaną być może.

Bojanowo dnia 20. Lutego 1833. Król, Pruski Sąd Pokoju.

List gończy. Komornik Jan Zakrzeszczak który tu o kradzież zboża do indagacyi pociągnięty i uwięziony był, został dnia 3. Grudnia 1831 do Sepna pod Kościan tymczasowo uwolniony, podług doszłey nas wiadomości tam nie przyszedł, i iego teraźnieyszy pobyt wypośrodkowany być nie mógł. My więc upraszamy wszystkie Cywilne i Woyskowe Władze, a w razie iego napotkania, go zaraz aresztowały i nam go odstawiły.

Rysopis w załączaniu dofączamy. Buk dnia 13. Lutego 1833.

Król, Pruski Sąd Pokoju.

Rysopis.

Nazwisko, Zakrzeszczak; Imie, Jan; mieysce urodzenia Ląg; mieysce pobytu, Sepno; religii, katolickiey; wiek, 44 lat; wzrost, pod miarą; włosy, blond; czoło, po-

Mugen, grau; Rafe, flein; Bahne, vollstandig; Bart, rafirt; Mund, aufgeworfene Lippen; Rinn, oval; Ge= fichtsbildung, oval; Gefichtefarbe, ge= fund; Geffalt, flein und fart; Gprache, nur polnifch; befondere Rennzeichen, feine.

Befleibung.

Gine blautuchene Jade, ein Paar Velabosen, eine Pelajacke, eine blau= tuchene Weste, ein rothes Salstuch, ein Paar alte falbleberne Stiefeln, ein Sembe von grober Leinwand.

Bekanntmachung. Der hiefige fürftliche Rent = Umte = Rendant Johann George Wilhelm Weichhan, und feine Braut, Die verwittwete Pachter Richter, henriette Louife Juftine, querft vermittwet gewesene Landgerichte-Rath Rosmeli, geborne Bofiblo, von hier, haben por ihrer Berheirathung mittelft Bertrages bom 31. Januar 1833 bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes unter fich ausgeschlossen, welches hiermit befannt i dorobku miedzy soba wyłączyli, gemacht wird.

Rrotoschin, ben 8. Februar 1833. Burfilid Thurn= und Taxisiches Friebens Gericht.

Stirn, bebectt; Augenbraunen, blond; kryte; brwi, blond; oczy, szare; nos, mały; zęby, wszystkie; broda, golona; usta, wywnione; podbrodek, podługowaty; postać twarzy. podługowata; kolor twarzy, zdrowy; postać, mała ale mocna; mowa, tylko polska; szczególne znaki, ża. dnych.

Ubiór.

Granatowa sukienna kurtka, skórzane spodnie, skórzanna kurtka, granatowa sukienna westka, czerwoua chustka, stare cielece bóty, iedna koszula z grubego płótna.

Obwieszczenie. Rendant tuteyszego Xiążęcego Urzędu ekonomicznego Jan Jerzy Wilhelm Weichhahn, i oblubienica iego, Henrietta Luiza Justyna z Wosidłów, wprzód była owdowiała Sędzina Ziemiańska Kosmeli, a powtórnie owdowiała dzierzawczyni Richter tu ztąd, kontraktem przedślubnym z dnia 31. Stycznia 1833 roku, wspólność maiatku co się ninieyszém ogłasza.

Krotoszyn d. 8. Lutego 1833. Xiażęcia Thurn i Taxis Sad Pokoiu.

Um vergangenen Donnerstage Vormittags ift auf bem Wege vom Schausspielhaufe nach Ruhndorf ein goldner Trauring, inwendig fign. F. B., verloren worden. Wer benfelben auf dem Polizei-Burean abgiebt, erhalt den Werth des Ringes als Belohnung. Posen, den 3. Marg 1833.

Ein fehr geräumiger Speicher nebst Wagenremise ift auf Ruhndorf unter Do. 159. vom 1. April b. J. ab zu vermiethen.

Rachweifung

der Durchschnitts-Markt-Preise von der Stadt Lissa im Fraustädter Kreise vom Monat Februar 1833.

| Beizen ber Preuß. Scheffel zu 16 Mehen Roggen dito Gerste dito Hafer dito Girse dito Hirse dito Hirse dito Hirse dito Buchweißen dito Rübsen over Leinsaamen dito Beisse Bohnen dito Fartoffeln dito Hopfen dito Hopfen dito | 1 13 3<br>- 27 8<br>- 22 -<br>- 16 6<br>- 21 -<br>1 24 4<br>- 26 8<br>2 10 -<br>2 15 -<br>- 8 -<br>2 20 -<br>- 25 - | Rindfleisch das Pfund Preuß. Gewicht Schweinesseisch dito Hammelsteisch dito Kalbsteisch dito Siedsalz dito Butter das Quart Vier dito Branntwein-Spiritus dito Branntwein-Spiritus dito Den Dick gerechnet Die Rlafter Brennholz hartes dito dito weiches Beredelte Rolle der Etr. | - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 5 - 5 - 5 - 5 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                              | - 25 -                                                                                                              | Die Rlafter Brennholz hartes<br>dito dito weiches<br>Beredelte Wolle der Etr.<br>Ordinaire = dito                                                                                                                                                                                   | 67 15 -                                 |
| Buchweizen Grute dito . Gerften-Graupe dito                                                                                                                                                                                  | 5 10 -                                                                                                              | ing the Security assistance                                                                                                                                                                                                                                                         | 35                                      |

Briton Bellevine